# Ner 41 i 42.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 18 Marca 1843 r.

Nro 6763 z r. 1842.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż P. Ignacy Sieradzki dotychczasowy Zastępca Inspektora Domu Pracy zamianowanym został na dniu dzisiejszym aktualnym Domu rzeczonego Inspektorem.

Kraków dnia 23 Grudnia 1842 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jiny Senatu
Darowski.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 1956.

#### OBWIESZCZENIE.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Przywodząc do skutku Uchwałę Senatu Rządzącego, pod dniem 10 Lutego r. b. do L. 605 D. G. zapadłą, mocą której w myśl art. 910 K. C. zatwierdzoną została uczyniona przez P. Bartłomieja Ciesielskiego dla domu Ubogich darowizna w kwocie Złp. 100 z przeznaczeniem według życzenia darującego procentu na uposażenie sierot z pod opieki Towarzystwa Dobroczynności do służby lub rzemiosł wychodzących. Wydział Spraw Wewnętrznych czyn tak szlachetny P. Bartłomieja Ciesielskiego, jako do pomnożenia funduszu sierot dążący a tem samem naśladowania godny, do powszechnej podaje wiadomości. – Kraków dnia 4 Marca 1843 roku.

Senator Prezydujący Szpor. Za Referendarza Rajski.

Nro 2231.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z d. 24 Lutego r. b. Nro 978 odbędzie się na dniu 28 b. m. i r. w godzinach przedpołudniowych w Biórach Wydziału publiczna in minus licytacya, na wypuszczenie w przedsiebiorstwo wystawienia muru granicznego pomiędzy Składami Rządowemi Nadwiślańskiemi a realnością I. 216. Cena do pierwszego wywołania Złp. 3009 naznacza się. Każdy z pretendentów złoży na vadium Złp. 300. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Krakow dnia 11 Marca 1843 roku.

Senator Prezydujący Szpor.

Referendarz L. Wolff.

Nro 1889.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W Biórach Wydziału na dniu 22 Marca r. b. przed południem odbędzie się licytacya in plus na wydzierżawienie trzechletnie kramu i piwnicy w Domu Nro 211 na Kazimierzu w Gminie X. M. Krakowa, poczynając od kwoty Złp. 327 gr. 2 rocznie opłacanej. Mający chęć zalicytować takową dzierżawę na terminie i miejscu oznaczonem opatrzeni w stosowne vadium zgłosić się mają.

Kraków dnia 13 Marca 1843 roku.

Senator Prezydujący Szpor.

Referendarz L. Wolff.

Nro 653.

#### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Odwołując się do kilkakrotnych Rozporządzeń swych a szczególniej ostatniego z dnia 24 Sierpnia 1841 r. Nro 4646 przez obiegniki Kommissarzy dystryktowych zakommunikowane, Wydział poleca Erbpachterom folwarków w Dobrach Narodowych, iżby dowody zaassekurowania swych budynków na r. b. w Towarzystwie Ogniowem w terminie miesiąca jednego produkowali z oznajmieniem, że po upływie bezskutecznie zakreślonego terminu exekucya zaregulowaną zostanie.

Kraków dnia 4 Marca 1843 roku.

Senator A. WEZYK. Sekretarz Wydziału F. Girtler.

#### Nro 2845. DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż karta krajowości Star: Markusowi Rosbach mieszkańcowi Miasta Chrzanowa zaginęła; ktoby takową znalazd zechce ją zdożyć w Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 2 Marca 1843 roku.

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Ducidowicz.

Nro 4795.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W dalszym ciągu polecenia swego z dnia 2 Marca r. b. do L. 4000 wydanego przez Dziennik Rządowy ogłoszonego, zawiadomia Kommissarzy Cyrkułowych i Dystryktowych, iż śledzony Jan Nepomucen Landowski Buchalter z Brombergu zbiegły według powtórnej odezwy władz Król. Pruskich ucieczką swą nie pod nazwiskiem swojem lub Franciszka de Wyszecki, lecz pod imieniem Ferdynanda Bojarskiego Dzierżawcy Dóbr w Exin na mocy passportu w Urzędzie Landrackim w Schulin pod d. 6 Lutego r. b. Nro 11 przez Drezno w Saxonii do Rzymu wydanego przedsięwziął. Gdy jednak według wszelkiego podobieństwa tenże Landowski nie zważając na zakreślone miejsce w passporcie swym do Polski, a następnie w Kraj W. M. Krakowa wślizgnąć się zamierzył; Dyrekcya Policyi przeto domieszczając rysopis Ferdynanda Bojarskiego, dalsze śledztwo Landowskiego zarządza. Ferdynand Bojarski rodem z Schneidemühl, zamieszkały w Exin religii Katolickiej, lat liczy 43, wysoki 5 stóp 3 cale, włosów szpakowatych, czoła wysokiego, oczów niebieskich, nosa i ust zwykłych, faworyty i wasy nosi, twarzy okragłej, cery twarzy zdrowej, szczególnych znaków żadnych.

Kraków dnia 13 Marca 1843 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth.
Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 571.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa Wiktoryą Juszyńską lub prawa jéj mających, aby w terminie dwóch miesięcy zgłosili się po odbiór z depozytu Sądowego obligu na Złp. 2000 przez Wincentego Hassa w roku 1806 wystawionego, w przeciwnym bowiem razie massa ta jako opuszczona na rzecz Skarbu publicznego przyznaną zostanie.

Kraków dnia 25 Lutego 1843 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*.

Nro 1226.

#### TRYBUNAL

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa sukcessorów ś. p. Wincentego Kustowskiego lub prawa ich mających, aby się po odbiór skryptów w massie téj znajdujących w terminie dni 20 zgłosili, w przeciwnym bowiem razie takowe na ich niebezpieczeństwo w Archiwum Trybunału złożone zostaną.

Kraków dnia 8 Marca 1843 roku.

Sędzia Prezydujący
Dymidowicz.
Sekretarz Lasocki.

Nro 1430

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w depozycie Sądowym znajduje się kwota Złpol. 19 gr. 7 po niegdy Wawryzńcu Liszewskim w roku 1839 zmarłym pozostała, do której nikt się dotąd nie zgłosił; przeto Tryłunał wzywa mogących mieć prawo do tego spadku, aby w przeciągu 3ch miesięcy z stósownymi dowodami po odbiór wzmiankowanej summy do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie z summą tą jako bezdziedziczną postąpiono będzie.

Kraków dnia 11 Marca 1843 roku.

Prezes Trybunału Majer. Sekretarz Lasocki.

(1 r.)

Nro 461 D. K. T.

#### CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznéj w Krakowie w 3ch yatunkach praktykowane.

| Dnia 13 i 14 Marca |                |        |        |        | 3 Gatunek      |        |
|--------------------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| 1843 r.            | od             | do     |        | _      | od             |        |
|                    | <b>Z</b> ł. g. | Z4. g. | Zł. g. | Zł. g. | <b>Z</b> 4. g. | Zd. g. |
| Korzec Pszenicy    |                |        |        |        |                | 10 —   |
| " Zyta             |                | 11 -   |        | 10 -   |                |        |
| " Jęczmienia       |                | 10 6   |        | 9 -    |                | 8 —    |
| "Owsa              |                | 7 —    |        | 6 15   |                |        |
| "Grochu            |                | 10 15  |        | 9      |                | 8 —    |

|                              | 1 Ga    | tunek          | 2 Gatunek      |                | 3 Gatunek     |        |
|------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|                              | od do   |                | od do          |                | od do         |        |
| The second second second     | Zł.  g. | <b>Z</b> ł. g. | <b>Z</b> ł. g. | <b>Z</b> ł. g. | <b>Zł.</b> g. | Zł. g. |
| Korzec Jagieł                |         | 25 —           |                | 24             |               |        |
| "Rzepaku                     |         | 28 —           |                | 24 —           |               |        |
| " Tatarki                    |         | 10 —           |                |                |               |        |
| "Koniczyny                   |         | 100 —          |                |                |               |        |
| Centnar Siana                |         | 2 12           |                | 2 —            |               | 1 12   |
| "Słomy                       |         | 2 12           |                | 2 -            |               |        |
| Miarka kaszy częstochowskiej |         | 3              |                |                |               |        |
| " " perłowej                 | 1 6     | 2 —            |                |                |               |        |
| ", ", tatarczanej            |         | 1 24           |                |                |               |        |
| " " pszenicznej              |         | 1 18           |                |                |               |        |
| , jeczmiennej                |         | 24             |                |                |               |        |
| " Maki tatarczanej           |         | 1 6            |                |                |               |        |
| Drożdży wanienka             | 3 —     | 6 —            |                |                |               |        |
| Jaj kurzych kopa             |         | 1 18           |                |                |               |        |
| Masła czystego garniec       | 6 15    | 8 -            |                |                |               |        |
| Spirytusu garniec z opłatą.  | 4 6     | 4 21           |                |                |               |        |
| Okowity garniec z opłatą.    | 3 6     | 4 24           |                |                |               | - -    |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 14 Marca 1843 roku.

Delegowany

W. Dobrzański Kom: Targowy

CHORUBSKI Kommis. Cyr. IV.

### DODATEK

do Nru 41 i 42

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutrainego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Jana Belicy obywatela krajowego w imieniu własnem działającego, oraz jako cessyonaryusza praw od swej siostry Franciszki Belicownej w Krakowie przy ulicy Żydowskiej pod L. 378 zamieszkałego, w drodze pertraktacyi spadku po s. p. Antonim Mizerze v. Mizerskim sprzedaną zostanie kamienica przy ulicy Żydowskiej w Krakowie w gminie III. pod L. 378 stojąca, która graniczy frontem z ulicą Żydowską ku połnocy, od wschodu z kamienicą Nro 377 P. Hana, zaś od zachodu z kamienicą Nro 379 Jakóba Nowickiego.

Cena szacunkowa w summie 9000 Złp. wyrokiem Trybunału W. M. Krakowa d. 29 Listopada 1842 r. oznaczona, następnym wyrokiem tegoż Sądu z d. 11 Stycznia 1843 r. warunki sprzedaży za-

twierdzone zostały w następującej osnowie:

1) Chęć mający licytowania kamienicy przy ulicy Żydowskiej w Krakowie w gminie III. pod N. 378 stojącej, złoży na vadium 900 Złp. jako zło część ceny szacunkowej wyrokiem wysokiego Trybunału z dnia 29 Listopada 1842 r. w summie 9000 Złp. ustanowionej, które w razie niedotrzymania dalszych warunków utraci i nowa licytacya na koszt i stratę niedotrzymującego ogłoszonąby została, lecz nigdy na zysk jego.

2) Jan Belica gdyby się oświadczył z chęcią licytowania, wolny jest od składania vadium jako mający prawo do dwóch części kamie-

nicy Nro 378.

3) Ciężary i widerkauffy jakieby mogły być produkowane i udowodnione, z szacunku nowonabywcy potrącone zostaną, równie strąconemi będą podatki które w dni ośm po licytacyi i wreszcie wszelkic koszta pertraktacyi i sprzedaży które znowu za wyrokiem sądowym nowonabywca na skutek kwitu adwokata sprzedaż popierającego wy-

płacie będzie obowiązany.

4) Wypłata szacunku resztującego nastąpi na skutek działu prawomocnego za assygnacyą sądową z procentem 1500 od daty licytacyi licząc, dla tego iż od tejże daty to jest dnia przysądzenia stanowczego kamienicy przychody wszystkie do tej realności przywiązane, należec będą do nowonabywcy.

5) Po zapłaceniu podatków i kosztów sprzedaży nabywca otrzy-

ma dekret dziedzictwa.

6) Kto z licytujących na pierwszym, drugim bądź trzecim terminie zaofiaruje 9000 Złp. na każdym otrzyma stanowcze przysądzenie kamienicy, gdyż zniżenie ceny szacunkowej do 3 części nastąpi dopiero na trzecim terminie i od tak zniżonej ceny to jest od 6000 Złp. na tymże samym trzecim terminie natychmiast dalsza licytacya bez nowych obwieszczeń kontynuowaną będzie.

7) W dni ośm po stanowczem przysądzeniu kamienicy czy to na pierwszym, drugim, lub trzecim terminie licytacyi, każdemu wolno będzie stosownie do przepisów prawa zaofiarować 1/4 część nad wylicytowany szacunek, lecz takową obowiązany będzie złożyć w depozyt

sądowy, poczem nowa licytacya nastąpiłaby.

8) Względnie sched małoletnich jakie w dziale wydzielonemi będą rada familijna postanowi.

Do licytacyi tėj ustanawiają się trzy następujące termina:

1 na dzień 5 Maja 2 na dzień 7 Czerwca 1843 roku. 3 na dzień 7 Lipca

Sprzedaż pomienionej realności popiera Stanisław Boguński adwokat w Krakowie przy ulicy Szewskiej pod L. 332 zamieszkały.

Licytacya odbywać się bedzie na audyencyi Trybunału W. M. Kra-kowa, przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swoje odbywającego.

Wzywają się więc wszyscy chęc kupna mający, ażeby w powyższych terminach zaopatrzeni w stosowne nadium stawie się zechcieli.

Kraków dnia 25 Lutego 1843 roku. - Syktowski.